Mbonnement beträgt vierteljabrl. für bie Stabt Bofen 1 Rthlr. 15 fgr., für gang Breugen 1 Rthir. 24 fgr. 6pf.

Infertionegebühren 1 fgr. 3 pf. für Die viergefpaltene

Sonnabend ben 2. April.

1853

#### Inbalt.

Deutschland. Berlin (Ministerrath; Erhöhung d. Rübenstener; neue Saussuchungen; Plan zur Errichtung eines Gesinde-Hospitals; chemische Brüfung d. s. g. Rocks; d. telegr. Forrespondenz-Bürcau; Meteoreisenlager bei Thorn; Berhaftungen in Rossod); Erfurt (d. Allg. Erf. 3tg.; Anklage gegen Krackrügge); Arnsberg (Schwurger. Berhandlung); Meiningen (ablehn. Erklärung d. Erbprinzen in Betr. d. Domanen).

Franfreich. Baris (Erpebition b. Flotte, Abreffe alter Colbaten an b. Kaifer; Ball bei Dile. Rachel).

England. London (Dr. Lome von Ralbe; b. Frangof. Fluchtlinge; Friede mit b. Raffern; Entführungegefchichte; Bolygamie).

Aften. China (Fortidritte b. Revolution). Locales. Bofen; Bollftein; Reuftabt a. B. Mufterung Bolnifder Zeitungen. Cirque olimpique.

Angeigen.

Berlin, ben 1. April. Ge. Majeftat ber Ronig haben Allerquabigft geruht: Dem Regierunge , Ronfiftorial- und Schul-Rath, Bfarrer Bavenftein in Franffurt a. b. D. bei ber von bemielben nachgesuchten Entlaffung aus bem Staatsbienfte, ben Charafter eines Dber-Ronfiftorial-Rathe beigulegen.

Der gurft herrmann von Satfelbt ift nach Gotha

## Telegraphische Morrefponden; des Berl. Büreaus.

Baris, ben 30 Marg. Der Raifer hat eine Deputation ber Englischen Gefellichaft, welche eine Berbindung bes Atlantischen und Stillen Meeres bezwedt , empfangen und berfelben geantworter: "3d bin gludlich, Ihre Deputation empfangen gu fonnen, nachbem mir geftern Abgeordnete bes Londoner Sanbelsftandes in ben marmfien Ausbruden ihre Gefühle zur Erhaltung bes Friedens an ben Tag gelegt, Gefühle, die nie aufgebort haben, bie meinigen gu fein."

#### Deutschland.

( Berlin, ben 31. Marg. Geftern Bormittag fanb eine Sigung bes Staatsminifteriums ftatt, Die, wiees beißt, inneren Ungelegenheiten galt und von langerer Dauer war. Rachmittage begab fich ber Ministerpräsibent zum Bortrage bei Gr. Majestät bem Könige und wurde barauf zur Königt. Tafet gezogen.
Der Englische Gesandte, Graf Blomfield, gab heute ein glänzendes biplomatisches Diner, zu welchem die fämmelichen Minister und alle Bertreter ber fremden höfe geladen waren.

Seitbem es befannt geworben, bag bie Preugifche Regierung ben Bevollmachtigten ber Bollvereins-Regierung proponirt, bie Steuer auf bie Ruben von 3 Sgr. auf 6 Sgr. zu erhoben, treffen bier aus ben verschiedenen Provingen, in benen bie Ruben = Buder = Fabrifation in Flor ift, namentlich aus Sachsen, Pommern ze. Deputationen ein, welche bas Gouvernement burch Borftellungen zu bewegen suchen, von welche Das Golden Abftand zu nehmen. heute empfing ber Ministerpräsident eine solche ans Breslau, doch hat dieselbe feinerlei Zufage erhalten, ba es ber Regierung mit biefer Steuer = Erhöhung Ernft ift. Rad Mittheilungen aus gut unterrichteten Rreifen barf Die Regierung auf die Bustimmung ber Rammern rechnen. Der Landes Deconomies Rath Roppe, ber bie Ruben Buder Fabrifation felber in großartis gem Umfange betreibt, bat fich fur biefe bobere Steuer ausgesprochen.

Sicherem Bernehmen nach dauern bei und die Berhaftungen und Sausfuchungen noch fort und follen diefelben durch Geftandniffe Geitens ber scharf überwachten Berhafteten veranlagt werden. Die bei ben Saussuchungen vorgefundenen Waffen, Fahnen, Mafchinen, Munition ac. find zum großen Theil im Konferengzimmer bes Königl. Bolizei= Prafidiums niedergelgt. Berfonen, welchen bis geftern ber Butritt geftattet war, fonnen nicht genug ben Ginbruck beschreiben, ben ber Anblid biefer gablreichen Morbinftrumente auf fie gemacht bat. Unter ben Fahnen tragt bie eine bie Inschrift "Ginigfeit." Auch ein Rod finbet fich bier vor, auf welchen ein Stud rothes Band geheftet ift. Die Rafchinen Maschinen, welche man bei ben Saussuchungen aufgefunden bat, find in einem befondern Zimmer aufgestellt und find, soviel ich bore, Diemand gezeigt worben; die eine murbe bei bem Schloffermeifter Sartel bent v. Sintelben hat fich beut nach Altenburg begeben.

Der St. - Ang. bringt bie Berordnung vom 29. Marg 1853, betreffend die Erleichterung bes Berfehrs zwischen ben Staaten bes

Bollvereine und ben Staaten bes Steuervereins.

Dem Bernehmen nach find zu gleicher Zeit mit ben bier erfolgten umfaffenden Berhaftungen auch abnliche Schritte in anderen Orten, namentlich in Roftod, erfolgt. Befanntlich nahm Rinfel bei feiner Flucht ben Beg über Roftod und hielt fich bort mehrere Tage verborgen. Ueberhaupt argwohnt man mit Grund, daß gerade Roftod ber Stapelplat für die Berbindungen ber Londoner Agitations Comites mit bem Norden Deutschlands ift. Der "Nord. Correspondent" bringt beute folgende Nachricht aus Roftod vom 29 .: Beute Morgen mit Tagesanbruch ift hier gleichzeitig eine Reihe von Saussuchungen porgenommen worben. Diefelben geschahen unter gang außergewöhn= lichen Borfichtsmagregeln, allenthalben mit Begleitung ber biefigen Bolizeiwache, jum Theil auch unter militairifder Bebedung. Folgenbes find die Namen berer, bei benen Saussuchung gehalten worden ift: Brof. Türf, Abv. Ghlere, Abv. Uterhart, Abv. D. Biggere, Abv. Sane, Wertführer 3ben, S. Soth, Dr. Dornbluth, Aderburger Duwel und Schiffszimmergefell Borger. Bon benfelben waren Ab. Wiggers und S. Soth nicht in Roftod anwefend und fanben bie mit ber Sausfudung Beauftragten fich genothigt, Die Schloffer erbrechen gu laffen.

Bie bie "R. 3." hort, find brei, Iben, Duwel und Borger, gefanglich eingezogen. Außerbem ift gegen Dr. Dornbluth Sausarreft ver-fügt worben, unter Ginlage einer Polizeiwache. Ueber bas, mas bei biefen Saussuchungen mitgenommen worben, fehlen noch zuverläffige Berichte. Was zu allen biefen Saussuchungen bie Beranlaffung gegeben hat, ift noch unbefannt. Unmefend ift bier ber Berliner Boligeis Direttor Stieber nebft mehreren anderen hoheren Berliner Boligei-

- Die Rommunalbehörden geben gegenwärtig befanntlich mit ber ernften Absicht um, ein Gefindehofpital zur Aufnahme und Ber-pflegung invalider Dienftboten einzurichten. Gs wird diefe Angelegenheit foon feit langerer Beit von bem biefigen Boligei - Brafibium betricben, welches wegen berfelben fcon mit dem Beginn Diefes Jahres beim Minifterium Des Innern bringende Borfiellungen gemacht hat, ba bei folder eben fo wichtige polizeiliche als Rommunal - Intereffen obwalten. Schon feit vielen Jahren mehren fich nämlich bie Rlagen über ichlechtes und unguverläffiges Befinde in der Refideng. Die Befangniffe, Arbeits-Anftalten und Proftirutions = Baufer refrutiren fich vorzugeweise aus ber Babl bes Befindes. Die Diebftable ber Dienftboten gegen die herrschaften find immer mehr im Bunehmen begriffen und bie braven und trenen Dienftboten werden immer feltener. Um auf bie Moralitat der Dienftboten gunftig einzuwirfen, murbe burch bie Allerhöchfte Rabinets = Orbre vom 31. August 1836 ber Wefinbe = Belohnungsfonds geftiftet, beffen Zweck barin beftand, nicht nur folchen Dienftboten, welche fich burch langjahrige Musbauer in bemfelben Dienfte ausgezeichnet hatten, Bramien zu gewähren, fondern auch invalibe gewordenen Dienftboten monatliche Unterftugungen gugumenben. Die Gelbmittel fur biefe Fonde murben badurch beschafft, bag ben Dienftboten bei jebem Dienftwechfel eine Steuer von 5 Sgr. auferlegt murbe. Der Ertrag dieser Steuer ist ein verhältnismäßig bedeutender, es betrug solscher im Jahre 1847 an 7450 Athler, 1849 nur 5900 Athler, 1849 wieder 6800 Athler, 1850 an 7900 Athler, und 1852 sogar 8500 Athler, also in fünf Jahren 36,550 Athler. Der Nugen, den die aus diesem Fond bewilligten Prämien geleistet haben, ist aber nach den beim Boligei-Brafibium gemachten Erfahrungen ein febr geringer gewefen. Birft man einen Blid auf Die Liften ber vertheilten Bramien, fo treffen folde burchweg Dienftboten von Berrichaften, Die einem Stande und Berhaltniffen angeboren, in welchen humanitat, Ord, nung und Bobthabenheit einheimisch geworden find. Der Grund ber langen Dienfigeit ift bier meift bie gute Behandlung von Geiten ber Berrichaften, und es hatten in den meiften Fallen eber bie Berrichaf ten als bie Dienftboten pramitrt werden muffen. Ginen größeren Ruggen gewähren die Unterstützungen an solche invalide Dienstboten, welsche fich durch eine gute Führung im Ganzen würdig gezeigt haben. Dieser Zweef wird aber noch besser burch ein förmliches Hospital ersreicht, da sich hierdurch die Subsstiktenz ber einzelnen Personen besser und nachhaltiger sichern läßt, und da ein solches sichtbares Institut einen ftarteren Sporn gur Moralitat fur bas Gefinde bilbet. Es liegen hinreichende Mittel vor, um unferer Refiden; bier ein neues überaus wohlthätiges Inftitut im großartigften Magftabe zu ichaffen. Schon jest find fur biefen Zweck feit Jahren vom Gefinde-Belohnungsfonds an 65,000 Rthir. refervirt, und es fliegen jahrlich aus ben betreffenben Steuern aufs Reue 10,000 Reblr. gu, wodurch gujammen ein Rapital von einer Biertel Million reprafentirt wirb.

Gine von der Polizeibehörde veranstaltete chemifche Prufung ber jest fo beliebten und in allen Conditoreien und Italiener Laben gum Berfauf geftellten fogenannten Englifchen Bonbons, "Rods," bat ergeben, bag biejenigen, die einen geschloffenen innern bunkelgel= ben Rern haben, in Diefem chromfaures Bleioxyd enthalten. Die mit zerstreuten hellgelben und rothen Röhren durchzogenen Bonbons find bagegen ohne schäbliche Farbestoffe, mit Ausnahme berer, welche in ben bellgelben Röhren wieder bunfelgelbe Rerne zeigen. Das Chroms gelb, welches in ben bezeichneten Bonbons enthalten, ift ein auf Die menichliche Gefundheit febr ichablich einwirtender Giftftoff. Gewöhn= lich laffen alle diefe Bonbons einen feinen Gefchmad von Blaufaure (bittern Manbeln ic.) fpuren. Die Polizei hat in einer hiefigen Conbitorei ben ganzen Vorrath folder gelben Rocks in Beschlag genommen:

- Der Grunder und Gigenthumer des telegraphischen Corresp. Bureaus, Dr. Bolff, ift am 23. Marg mit bem Rheinischen Schnell-Buge von Berlin über Baris nach Marfeille gereift, um bort Beranftaltungen wegen fchleunigfter Uebermittelung ber Radrichten aus bem Drient auf telegraphischem Wege zu treffen. Mehnliche Ginrichtungen find für die über Trieft eingehenden Rachrichten gemacht worden.

- Profesior Begge bat bas von ihm im Auftrage Gr. Majeftat bes Ronigs fur die Ronigl. Gallerie berühmter Manner bes Bater= landes auf bem Gebiete ber Runft und Biffenfchaft angefertigte Bilb= niß bes verftorbenen Raturjorfders Brof. Lint Allerhöchften Orts bereits überreicht. Außer Diefem Portrait find zu bemfelben Zwecke in Allerhöchstem Auftrage burch genannten Runftler bis jest bie Bilbniffe von Alexander v. humbolbt, v. Schelling, Rarl Ritter, Brof Rante, Beter v. Cornelius, Gottfried Schabow, Leopolb v. Buch und Meyerbeer ausgeführt. Gie befinden fich gegenwartig im Marmor-Balais bei Potsdam proviforifch aufgestellt. Prof. Begas ift von Gr. Majeftat bem Ronige beauftragt, fur ermabnte Gallerie nun bas Portrait bes Prof. Jatob Grimm auszuführen.

- In ber Gesammtfigung ber Afademie ber Biffenschaften gu Berlin am 13. Januar las herr Rarften über Fenermeteore und über einen mertwürdigen Meteormaffenfall, ber fich früher bei Thorn ereignet hat. herr Grodgfi, Gigenthumer bes Gutes Bolfs= muble bei Thorn, überfandte im vorigen Berbft bem Gutten = In= fpeftor Rrenber zu Bonbollet einige Broben von Gifenergen, welche er auf feinem Gute gefunden, mit bem Gefuche, ben Gifengehalt biefer Erze zu untersuchen. Er fügte bingu, bag auf feinem Gute von 700 Morgen Flacheninhalt ber Boben mit bem Grze fo angefüllt fei, bağ er faum 4 Boll tief pflugen tonne, ohne Wefahr gu laufen, bie Ader-Instrumente gu gerbrechen. Berr Rrepher überfandte bie Proben

an herrn Karften. Beim erften Unblid hatte man bas Erg fur Braunober Gelb : Cifenftein, alfo für eine Barietat von Rafen : Gifenftein halten mogen, beffen Bortommen in ber Weichfel-Niederung nicht zu bezweifeln ift. Die frifch angeschlagenen Bruchflächen boten indeß einen Buftand ber Daffe bar, welcher fich mit feinem ber befannten Eisenerze in Uebereinstimmung bringen ließ. — Die hiernach fehr wahrscheinliche Abkunft der Maffe murbe vollständig bestätigt durch die Beschaffenheit eines fleinen Probestucks, bei welchem bas Meteor-Gifen und ber Meteor. Stein in einem wenig veranberten Buftanbe ihrer urfprunglichen Bilbung vorhanden maren.

Erfurt, ben 29. Marg. Die bier erscheinenbe "Allgemeine Erfurter Zeitung" ift wegen cines Artifels über ben Gemeinberath in Untlagezuftand verfest, weil in bemfelben bie Bahlenverhaltniffe bes Ctats der Armen = Rommiffionen , wie in ber Unflage behauptet wird, unrichtig angegeben find, fo daß es nach bem infriminirten Artifel ben Unichein befommt, als ob ber Gtat fur bas laufenbe Jahr, im Bergleich zu ben verfloffenen Jahren, gefchmalert worden fei, obgleich von amtlicher Seite felbit hervorgehoben worben, bag bas Bachsthum ber Armuth in unferer Stadt in erichrecfendem Dage vorhanden mare. Die "Allgem. Erf. 3tg." bestreitet, die Zahlenverhaltniffe unrichtig gegeben zu haben, und verwahrt sich eventualiter gegen absichtliche Entftellung, wegen beren obige Unflage auf öffentliche Behauptung ent= ftellter Thatfachen, wodurch bie Anordnungen ber Obrigfeit bem Saffe und ber Berachtung ausgesett werben, erhoben worden ift. - Gin zweiter Prozeg wird bemnächst vor ber Kriminal=Deputation bes bie= figen Rreisgerichts verhandelt werden, und zwar gegen ben Borfteber tes bemofratifchen Burger = Sulfsvereins, Rradrugge, wegen einer in jenem Bereine gehaltenen Rebe. In biefer behauptete er, bag bie Stabt burch ben Ausgang eines vor Kurzem entschiedenen Prozesses gegen bas hiefige Burger-Schütenforps um 10,000 Rthir. armer geworben fei, und gedachte ber Bermaltung bes bamaligen Magiftrats in einer Beife, woburch biefe Behörbe, namentlich einer ber Stadtrathe, bem Sag ober ber Berachtung ausgesett ober verleumdet worden find.

Arnsberg, im Marg. Die Affifen pro Iftes Quartal 1853 wurden mit ber Untersuchung gegen ben Poftsecretair Born beendigt. Er hatte fortwährend geleugnet, Bulver in den Brieftaften gethan und angezündet zu haben, um einen Brand zu verurjachen. Bor ben Geschwornen jedoch war er ber That geständig, schütte aber Ungurechnungefähigkeit vor. Die Berhandlung ergab, bag er an Sppochonbrie gelitten, bie argtlichen Gutachten waren ibm gunftig, und er wurde mit 9 gegen 4 Stimmen freigesprochen.

Meiningen, ben 27. Marg. Die ablehnende Erflärung unferes Erbpringen über den Gefet Entwurf, bas Domainen-Bermögen

und die Civillifte betreffend, lautet im Befentlichen:

Durchlauchtigfter Bergog, Gnabigfter Berr Bater! - Gw. So-"Direglandstigster Berzog, Gnubigset det Gutt.
beit haben, auf Anlag eines darauf gerichteten Antrags des Landtags, mich aufgesordert, dem Gesetz vom 23. Mai 1849, das Domainen.
Bermögen und die Eivilliste betreffend, meine Zustimmung zu ertheisen und die entsprechende Urfunde Gw. Sobeit gu übergeben. biefe wichtige Sache in ernfte Erwägung gezogen, und erlaube mir, bie mir geworbene Ueberzengung Em. Sobeit ehrerbietig mitzutheilen. Es ift bie: "bag ich meine Buftimmung zu bem angeführten Gefete vom 23. Mai 1849 nicht ertheilen gu burfen, vielmehr mir und meis nen Nachkommen alle und jebe Rechtszuffandigfeit gegen biefes Gefet, und namentlich gegen die barin jugeficherte Abtretung ber Domainen, ausbrudlich vorbehalten gu muffen glaube."" - Bur Begrundung Diefer hier niedergelegten Ueberzeugung erlauben Em. Sobeit mir, Folgendes anführen zu durfen : Unbeftreitbar ift es - nach bem gemeinen Staatsrechte und bem Privat = Fürstenrechte, wie insbesondere nach bem Teftamente Bergogs Ernft bes Frommen und nach bem Berfom-men, ben Erbverbruderungen und Sausverträgen in ben Bergoglich Sachfifden Baufern - bag alles Domainen-Bermögen, welches fich in ben Bergoglich Gachfifden Landern befindet, ein generelles Saus= und Familien. Fibeitommiß berjenigen Gadfifden Fürftenhaufer bilbet, welche bas Bergogliche Wefammthaus Gotha begreift. -Rolge meiner bier niedergelegten Erflarung und Bermahrung gegen bas Gefet vom 23. Mai 1849 bitte ich, schon jest annehmen zu burfen, daß Em. Sobeit ben gnabigen Befehl geben merben : bag bie Gubftang bes Domainen Bermogens, gemäß ber Bestimmung bes Urt. 45 bes Grundgesetes vom 23. August 1829, nicht alterirt und nament= lich jede Beräußerung beffelben unterlaffen werbe, fo weit nicht die grundgesetliche Bestimmung eine folde ausnahmsweise gestattet."

#### Franfreich.

Paris, ben 28. Marz. Die Frangofifche Flotte bat, wie bereits gemelbet, am 23. ben Safen von Toulon verlaffen. Gie lichtete um 10 Uhr bes Morgens ihre Anter und um 12 Uhr fette fie sichtete um 10 Uhr bes Morgens ihre Anter und um 12 Abt febt fie sich in Bewegung. Boraus fuhr der "Charlemagne," dann kamen der "Jupiter" und die "Bille de Paris" mit der Admiralsstagge, diesen folgten der "Henri IV", der "Bayard", der "Montebello" und der "Napoleon"; der "Balmy" kam zulest. Zwei Dampsschiffe, die Fregatte "Sané" und die Korvette "Caton", gehören zur Flotte. Die lettere ift in Marfeille, um herrn v. la Cour an Bord zu nehmen. Gine ministerielle Depesche, die am 23. in Toulon ankam, besiehlt die fofortige Ausruftung ber beiben Linienschiffe "Friedland" und "Bena".

Nach ben letten Rachrichten aus Marfeille wurde der "Egyptus" bort jeden Augenblic aus Ronftantinopel erwartet. Berr und Frau v. la Cour waren am 24. Abends in Marfeille angefommen; man glaubte aber nicht, bag ber neue Gefandte Frankreichs bei ber Pforte vor bem 28. von Marfeille abgeben wurde. Es scheint, bag berfelbe nach ber Ankunft bes "Egyptus" noch neue Inftruftionen er= halten foll. Zugleich mit Herrn v. la Cour fam der Englische Kabinets Rurier Tuder in Marfeille an. Derfelbe war mit bem Eng= lischen Kriegeschiff "Caradoc" vor ungefähr 14 Tagen bort angefom= men, um die Depeschen des Englischen Geschäftsträgers in Konftanti= nopel, Oberfren Rofe, nach London zu bringen. Derfelbe überbringt dem Abmiral Dundas und dem Oberften Rose neue Instruktionen. Gin Berein von alten Solbaten in Canbebec bei Elbenf hat

folgende Abreffe an ben Raifer gerichtet:

"Die gange Gefellichaft hat in Ihnen ben fefteften und bewundes rungswürdigften Charafter erfannt. Ihre Offenheit hat bas Land mit Ihren unbeftreitbaren Rechten, es gu reprafentiren, befannt gemacht. Ihre Borte, Gire, find von uns auf bas Gerechtefte gewürdigt wor= ben, als fie im Augenblic bes Ungluds fagten: Dein Rame hat Frankreich gerettet. Ja, es ift mahr, biefer glorreiche Rame hat fur immer, wie durch ein Bunder, dem Blutvergießen Ginhalt gethan, als bie burch anarchische Leidenschaften betrogenen und irregeführten Manner fich um die Form einer Regierung ftritten, die, Dant ber Borfehung, fich in den Sanden bes Meffen bes Raifers befand, ber fich, wie er, burch fein Genie, feinen Muth und feine Menfchlichkeit Diefen glorreichen Titel ebenfalls erworben hat. Die alten Goldaten, Sire, empfinden ein ungemeines Bergnugen, wenn fie 3bren Ramen aussprechen, und fie munschen von gangem Bergen, bag Ihre Beirath einen Sprößling hervorbringe, ber, fie find bavon überzeugt, bem Frangofifden Raiferreich eine gute Regierung und ftetes Bohlergeben fichern wirb. Die Bunfche, die fie fich erlauben Ihnen bargubringen, find ohne Brunt. Gie fagen, daß ber Raifer in feinem grauen Rod ber Reben nicht bedarf, und bag er fur bie Bertheibigung der Ordnung und für die Achtung feiner Regierung auf feine junge und alte Armee gablen muß. Es lebe ber Raifer! Es lebe bie Raiferin!"

Die Barifer Rirchen wurden in ben letten Tagen fehr ftart befucht, obgleich es fortwährend febr talt ift und die Barifer, wenig ge= wöhnt an die eifige Ralte, die feit 14 Tagen herricht, von berfelben viel zu leiben haben. Diefer ftarte Rirchenbesuch bilbet einen feltfamen Kontraft gegen frühere Zeiten. Gelbft unter der Reftauration, wo die Rirche bes höchsten Schutes boch in febr hohem Grade genoß, waren die Rirchen, felbft an ben hochsten Feiertagen, nicht fo gefüllt

Die berühmte Tragobin Rachel gab in ber letten Boche einen Ball. Schon acht Tage vorher regnete es von Briefen, in benen um bie Ginladung gu dem Balle gebeten murbe, und unter benfel-

ben befand fich auch folgendes Billet:

Mabemoifelle, Ge. Ercelleng ber Graf, - bevollmächtigte Mini: fter von - in -, ber bie Chre hatte, ber letten Borftellung beigu-wohnen, welche Sie voriges Jahr in Botsbam in Gegenwart Ihrer Ruffifchen und Preugischen Majeftaten gaben, und ber auch die Ghre hatte, Ihnen vorgestellt zu werben, las in ber Independance, bag Gie einen Ball geben werben. Er wurde fehr gludlich fein, eine Ginla= bung zu erhalten und eiligft nach Paris fommen, wenn ihm diefe feltene Gunft bon ber Liebensmurdigfeit ber genialen Fran, die er be= wundert, bewilligt würde. — Mademvifelle Ihr ic. Graf von -, Pris pat-Sefretar G. G. bes Minifters von -

Es bedarf wohl faum bingugefügt zu werden, bag bie "Bunft" bewilligt ward. Der Ball felbft, fagt der Parifer Berichterftatter, fah Die größte und intelligentefte Welt ber Sauptstadt versammelt. Der Ruffliche Gefandte, Berr von Riffeleff, außerte fich in lebhaften Exclamationen über die glanzende Ginrichtung bei bem "hofe der Tra=

Und ba wir von der Tragodin fprecen, fo fei auch einer großen Deutschen Tragodie gedacht, welche ein Frangofe für bas Theatre-français überfett und beren Aufführung unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen in ber That einem Greigniß gleich tame. Es ift Schillers "Don Carlos." Wird man es wagen, unter ben Augen bes geschworenen Feindes ber "Idewlogen" einen Marquis Posa, diesen Ideologen par excellence, auf der Bühne zu verherrlichen? — Wir bezweifeln es. Auch foll bas Theater = Comitee bereits feine Bedenken gegen Die Aufführung bes Studes geaußert haben; es findet die Tragodie fur ein Frangofifches Bublifum gu lang.

Großbritannien und Irland.

London, ben 28. Marg. Beute Morgen ift Dr. Wilhelm Lowe von Calbe, ber lette Prafident bes Deutschen Parlaments, nach ben Bereinigten Staaten abgereift, um fich bort nieberzulaffen. - So viel ich feben fann, find maffenweise nur noch Frangofische Flüchtlinge bier, Die durch Sammlungen in ihrer Beimath erhalten werben und ftets bon bem Glauben beherricht find, daß fie in ber nachften Boche murben gurudfebren tonnen. Die 3dee ber Auswanderung ift fur Gran= Bofen viel fcbrecklicher, als für andere Bolfer. Außerbem treiben fich Bolen und Ungarn umber, die fich Englische Sympathien zu ver= fcaffen wußten. Die hiergebliebenen Deutschen und Italiener treiben meift Geschäfte, wie fie fonnen, oft fummerlich genug.

Der Friede mit ben Raffern ift hergestellt. Die Sauptlinge Sandilli, Macomo zc. haben fich unterworfen. Der Gouverneur hat am 14. Februar ben Frieden zwischen Ihrer Majeftat und Ihrem treuen Freund Rreili (einem Sauptling) proflamirt. Die Englische

Truppenmacht foll in Folge bavon fofort reduzirt werben.

London, den 28. Marg. In Worcefter ift eine merfwürdige Entführungsgeschichte vorgetommen. Gin Gentlemann von 50-60 Jahren war Gefchafte halber in ber Stadt, als ein Bote mit ber Nachricht eintraf, es fei jemand auf feinem Landfite frant geworben. Gin Fuhrwert fteht vor ber Thur, ber alte Berr fest fich ein, wird aber nicht nach Saufe, fondern in ein entlegenes Landwirthshaus gebracht, und bedeutet, bag er fofort eine Dame feiner Befanntschaft, eine Wittwe von gleichem Alter, ju beirathen habe. Die Dispenfation von dem Aufgebot, die ftets gegen eine baare Erfenntlichfeit zu haben, ift ba und ber Geiftliche wartet. Der Gentleman ftogt aber fein Glud von fich und will nicht. Man braucht Schmeicheleien, Drohungen und holt endlich ein Paar Handschellen hervor, um feinen Wider-ftand zu brechen, als feine Freunde, die Wind bekommen und die Spur verfolgt hatten, barüber zufommen und ihn erlofen. - Beniger Abneigung gegen ben Cheftand bat ein gewiffer Joseph Warble in Gloucefter bewiesen. Er fommt vor die nachften Uffifen, angetlagt feche Frauen gleichzeitig zu befigen, eine in Manchefter, zwei in Staffordfbire, eine auf ber Infel Man, eine in Birmingham und eine in Dowock. Alle feche werben in bem Proges als Beugen auftreten. Der Fall erinnert an die oft ergablte Geschichte von der worts lichen Auslegung ber Englischen Gefete, daß Jemand ber Bigamie baburch entgangen, bag er fchnell noch eine britte Frau genommen. Die Geschichte muß erfunden fein, ba ber Text bes betreffenden Gefetes nicht bagu past. Aber die Tenbeng ift gang richtig, und bie Interpretation der Gesets ift beute noch durchaus wortlich. In den letten Tagen hatte ein Refrut fich zum zweiten Male für baffelbe Regiment anwerben laffen. Der Richter ertlarte bie Milizbill für unanwenbbar, weil sie nur für den Fall eine Strafe broht, daß "Zemand, der für ein Regiment Handgeld genommen hat, sich für ein anderes anwerben Er ftrafte nur wegen Betruges. lägt."

Shanghai, den 3. November. Aus einem Raiserlichen Gbift vom 23. September erfieht man, daß die Rebellen bis por bie Dau-

ern von Changsha, ber Hauptstadt von Honnan, vorgerudt find und die Städte Reangwah, Ringunen und Dungning eingenommen haben muffen. Der Brafett bes einen Bezirfe fturzte fich ins Baffer, ber eines anderen fiel im Rampf und ber "literarifche Examinator" von Reangwah murbe erschlagen, als er ben Rebellen eine heftige Straf-Bredigt halten wollte. Der Raifer befiehlt, ihnen Tempel zu errichten, um ihre Manen gu befanftigen. Der Minifter und Oberfommanbant Saeshanguh, ber General : Gouverneur von Sootwang und Lopingchang, Souverneur von Sonnan, find ihrer Ehrenknöpfe und ihres offiziellen Ranges verluftig erflart, aber in voller Aftivitat belaffen worden. Alle Offiziere, Die fich bei Ausführung ber zum Schut von Changiha angeordneten Magregeln faumfelig zeigen, follen fofort enthauptet werden. Diefe Dagregeln befteben in ber Abfendung von 4000 Mann Solbaten. Der Raifer fest voraus, daß diefe tapfere Streit= macht zur augenblicklichen Bernichtung ber Rauber ausreichen werbe. Mus dem Datum des Gbifts fann man ichließen, daß bie neuften Berichte nicht übertreiben, wenn fie melben, daß es ben Rebellen gelun= gen ift, über ben großen Gee Tung sting binaus und bem Lauf bes Dangtfefiang folgend bis Woschang (Sauptstadt ber Proving Soopih) gu ruden und fich bes großen Fluthafens Santow, in der unmittelbaren Rabe Diefer Stadt (300 Englische Meilen von Rantin) gu bemachtigen. Aus Reangse bort man, daß die Rebellen ben vierten Theil biefer Broving, fammt ben Begirfshaupiftadten Ranghow und Reighan, in ihrer Gewalt haben. Der Prafett des letteren Orts bat fich ent= leibt. Es ift bemnach fein Zweifel, bie Revolution bat beibe Strome inne, welche bie Sauptverbindungeftragen zwifden bem Guben und bem Rorben China's bilben. Gben fo gewiß ift es, bag bie Rebellen ber Sauptstadt Nankin und anderen wichtigen Positionen am Dautsefiang immer naber ruden und überall auf febr fcwachen Widerftand ftogen. Auch ber Lofalaufstand in bem anftogenden Begirt Tfingpoo ift nichts weniger als unterbrudt, erft unlängit murbe bort eine Rais ferliche Beerabtheilung von 400 Mann aufs Saupt geschlagen.

Epcales 2c.

Bofen, ben 1. April. Gestern wurde vor ber Griminal=Abtheis lung unferes Rreisgerichts nachstehende Anflagefache verhandelt. 3m Juli v. 3. ging unter ben Poftsachen bei dem Königl. Appellations= Gerichte hierfelbst ein Brief unter der Abresse ein: "Un ein Konigl. Dber-Appellations-Gericht zu Posen." In diesem Briefe befand fich auf einem halben Bogen eine eigenthumliche Sandzeichnung. Diefelbe zeigt in ber Mitte des Blatts die Themis, welche eben im Begriff ftebt zu wiegen. Die Waage enthalt links bie Bezeichnung "Edelmann 1000," rechts bagegen die Worte: "Bauer \frac{1}{2}." Die Seite "Ebelsmann 1000" ift tief gesunken, mahrend die andere "Bauer \frac{1}{2}" boch in ber Luft fcwebt. Heber bem Bilde befindet fich die Ueberschrift: "Pfalm 82!!" und unter bemfelben die Worte: "Emblem bes neunzehnten Jahrhunderts." — Der Ginn diefer bilblichen Darftellung konnte fein zweifelhafter fein: es follte badurch bem Ronigl. Appellationsgericht, an welches die Abreffe lautet, ber Bormurf ber Ungerechtigfeit gemacht werben. Die Berweifung in ber Ueberschrift auf Bfalm 82 beftatigt bies, ba ber gebachte Pfalm von ben ungerechten Richtern handelt. Obgleich nun jener Brief anonym eingegangen war, wurde boch balb eine Achnlichkeit ber Schriftzuge auf der Adreffe, der Ueber- und Unterschrift mit ben in verschiedenen Brogeffachen eingegangenen Schriftftuden bes Partitulier Chriftoph Lieste von bier entbedt. Derfelbe befand fich baber gestern auf ber Ungeflagten-Bant und wurde, obwohl er es energisch bestritt, jene Zeichnung gefertigt und an bas Ronigliche Appellationsgericht abgefandt gu haben, auf Grund des Gutachtens von 4 Schreibverständigen zu einer breimonatlichen Befängniß= Strafe verurtheilt.

Außerdem follte noch eine Anflagefache gegen ben Reftaurateur Szubert und Benoffen verhandelt werben, welche ben feiner Zeit bereits von uns berichteten Borfall betrifft, daß mehrere Berfonen fich mabrend ber Cholerageit in betrügerischer Weife jum 3med ber Inventarisation eines Nachlaffes unter bem Borwande, gur gerichtlis chen Deputation zu gehören, auf einen gerade bier befindlichen Rabn begeben hatten. Die Berhandlung wurde indeß ausgesett, ba einige Zeugen nicht erschienen waren. Der bie Staats = Anwaltschaft vertretende Affeffor Schmidt beantragte Verhaftung ber Angeflagten, ba gu befürchten fei, daß diefelben fonft bei einem nenen Termine einige Beugen wiederum gum Ausbleiben bewegen und fo die Entscheidung ber Sache ununterbrochen verzögern möchten. Der Gerichtshof lehnte indeß biefen Untrag ab.

Pofen, ben 1. April. Die mit bem geftrigen Stettiner Rach= mittagzuge hieher Reifenden wurden burch einen traurigen Unfall in einem ber Baggons erfchredt; auf einer ber letten Stationen murbe nämlich eine in Betten gehüllt reisende, bejahrte franke Fran ploblich vom Schlage gerührt, fo daß fie anscheinend in den letten Bugen liegend auf bem biefigen Babuhofe angekommen fein foll.

Die Sonne Scheint jest mit Wegschaffen bes Schnee's, ber lange hartnädig feftlag, Ernft machen zu wollen; es thant feit geftern nachhaltig. Hierdurch wird bie Zuverläffigfeit eines, vielleicht wenig befannten Experiments bestätigt, bem wir gestern gufallig bei= wohnten; baffelbe befteht barin, bag man einen Schneeball über eine Lichtflamme halt und beobachtet, ob biefe burch ben Ball hindurch brennt, ohne daß dabei gefchmolzener Schnee abträufelt; in diefem Kall ift auf grundliches Thauwetter feine Aussicht; traufelt bagegen ber Schneeball über ber Flamme, fo beutet bies auf Thauwetter. Bei ber geftrigen Probe traufelte Baffer vom Schneeball, nachbem berfelbe von ber Rlamme eben bis gur Balfte ausgehöhlt worben war, wobei berfelbe eine transparente Rugel bilbete.

Bofen, ben 1. April. Bafferftanbber Barthe: Geftern Abent 3 Fuß 6 Boll; beute Mittag 3 Fuß 5 Boll.

-i - Bollftein, ben 30. Marg. Es ift nun befinitiv beschloffen, daß gegen Johanni b. 3. die Chauffee zwischen Bofen und Groffen in Angriff genommen wird. Dieselbe wird in die von Stenfzewo nach Bofen führende Strafe munden und burch die Stabte Grat, Radwis, Bollftein bis jum Dorfe Bawadowo geführt. Bon bier aus ift es noch unenticbieben, ob die Tour über Rarge ober Bomft nach Bullichau fortgeführt wird. Für Rarge fprechen ber bebeutenbe Getreibemartt, fur Bomft bie Berwendung einflugreicher Berfonen. Die competente Beborde bat fich bie Bestimmung in Betreff Diefes Bunftes noch vorbehalten, und foll die Entscheidung von bem Gut= achten einer technischen Commission abbangen.

Schon por Jahren bat die biefige Stadt durch Beichluß ber Stadtverordneten fich verpflichtet, falls ber Chauffeeban in Ausfuh= rung gebracht wird, eine freiwillige Gabe von 2000 Rthlrn. beigu fteuern. Das jegige Collegium, aus andern Berfonen beftebenb, weigert fich jest, biefen Befchlug auszuführen, will vielmehr bas früher gegebene Berfprechen guruckziehen.

Bierzu gefellt fich noch folgenber Umftanb. Bor bem biefigen Brande waren fammtliche Strafen ber Stadt, fo anch bie jetige Bofener Strafe, febr enge gebaut; ber größte Theil berfelben brannte ab, nur 5 Saufer, bie gu je 2 und 3 gegenüberfteben, blieben als Heberrefte aus jener Beit, beren Abstand aber fo geringe ift, bag unmöglich 2 Bagen fich freugen tonnen, mahrend ber neugebaute Theil recht geräumig ift. Die Chauffee muß biefe Strafe entlang geführt werben und an bem gedachten Buntte biefelbe bedeutend erweitert werben. Bu biefem Behufe wird es nothig fein, 2 ber gedachten Sanfer niederzureißen. Es entfteht nun die Frage, mer biefelben antaufen und bie Gigenthumer entschabigen foll, bie Commune ober ber Staat; wird die Stadt, falls fie bicfelbe anfauft, ihrer Berpflichtung bes gebachten Beitrags entledigt ober nicht?

In ber Sigung ber Stadtverordneten vom 24. 6. Dits. murbe biefer Begenftand verhandelt und eine Rommiffion gewählt, bie bie ermabnten Saufer abschäten und mit den Gigenthumern unterhandeln foll. Die Stadt Grat bewilligt jum Chauffeebau mehrere Taufend Thaler, Radwit 1000 Thaler, Roftarzewo einige Sundert Thaler, Bomft und Rarge wollen jede alle nur möglichen Opfer bringen. Die Regierung bewilligte bie Staatspramie von 10,000 Rthlr. pro Meile und aus bem Provingial = Chauffeebaufonds follen 5000 Rthir. pro

Meile gezahlt werden.

Gestern hatten wir bier eine Ralte von 121 Grab nach bem Ther= mometerstande, fo bag mabrend ber Racht Die Schindeln auf bem Dache vor Froft platten? Beute bingegen haben wir vollftanbiges Thauwetter, auf allen Strafen wird eiligft ber Schnee fortgefchafft. Bir hoffen, daß der Binter nun gu Ende geht; es mare bies febr wünschenswerth, ba bie Landleute gern in's Feld geben wollen, um die Borbereitungen zur Commerfaat zu treffen, wozu es die bochfte

++ Reuftabt a/B., ben 31. Marg. Der britte Ofterfeiertag war für die in Neuftabt a/2B. und Umgegend wohnenden Gvangelis fchen ein befonders frober Festtag. Es murbe nämlich gum erften Dale bierfelbft ein evangelifcher Gottesbienft abgehalten. Der Bert Brediger Floter aus Rions war zu biefem Behufe herübergefommen, und in bem recht hubich eingerichteten Lofale waren gewiß nahe an 200 Berfonen verfammelt. Der Berr Rittergutsbefiter Rennemann gu Rlenta batte bereitwillig in feinem bier belegenen Saufe bas erforberliche Lotal bergegeben und ebenfo fur bie innere Ginrichtung und Ansruftung beffelben Gorge tragen laffen. Biele Mitglieber ber Bemeinde gingen zum beiligen Abendmahl und zwei Rinder erhielten bie beilige Taufe. Bir munichen biefem fegensreichen Berte von Bergen bas befte Gedeihen und fonnen uns um fo ficherer biefer froben Boffnung hingeben, als herr Rennemann es übernommen bat, auch ferner für bas Betlofal, wie für bie übrigen erforberlichen Urrangemente gu forgen. Die gange Gemeinde ift gewiß Grn. Rennemann, wie bem Berrn Boft-Expediteur Dang, welcher mit vieler Dube fur bie Berftellung und Ginrichtung bes Lotales geforgt hat, jum großten Danke verpflichtet. Dochte biefer frobe Tag bald wieberfebren.

#### Mufferung Polnischer Beitungen.

Der Biener Correspondeng bes Czas entnehmen wir aus Rr. 68. über bie außerorbentliche Gesandtschaft bes Fürsten Menschifoff

nach Conftantinopel Folgenbes:

Die Nachrichten aus Conftantinopel über bas erfte Auftreten ber außerorbentlichen Rufufden Gefandticaft haben bier großen Ginbrud gemacht. Der hohe biplomatifche Charafter und die perfonliche Bebentung des Fürften Menschitoff und ber übrigen Mitglieder biefer Befandtichaft laffen feinen Zweifel übrig, bag fowohl in ber Abmeidung von dem gewöhnlichen Geremoniell bei ber erften Anbieng, als auch in bem energischen Auftreten in Betreff ber Forberungen bes Ruffischen Cabi= nets eine wohlberechnete und von oben bestimmte politische Absichts Im Angefichte beffen, was in biefem Angenblice in ber Türkei gefchieht, hat Rugland mehr, als jeder andere Staat, Die Bflicht und bas Recht, ein fuhnes und entschiebenes Wort zu reben. Taufend und aber taufend driftliche Bergen, die unter bem Mufelmannifchen Joche feufgen, fühlen fich fcon langft burch ihre religiofe Ueberzeugung gu Rugland bingezogen, und erbliden in bem Czaaren bie nachfte und fraftigfte Stupe bes in ber Turtei unterbruchten Chriftenthums. Die Beweise Diefer Sympathicen treten bem Fürften Menichitoff fogar in ber haupiftadt bes Osmanischen Reiches entgegen. Schaaren von Chriften ber verschiebenften Befenntniffe begrugen ibn an ben Ufern bes Bosporus und umlagern taglich fein Balais. Der Augenblid ber Entscheidung bes Schidfals biefer gangen chriftli= den Bevolferung ift nabe. Wird Nugland jest nachgeben? Das ift eine andere Frage. Die innere Auflofung ber Turfei bat, wie man fich aus Allem überzeugen fann, ben bochften Grab erreicht Frantreich, Defterreich, Rugland haben in Diefer Sinfict offen ihre Stimme erhoben. In England bat Lord Ruffel im Barlamente feine Befürch= tung wegen bes politischen Berfalles und ber Theilung ber Turfei ausgesprochen. Es ift gewiß, daß bie Wefahr gegenwartig größer ift, ausgesprochen. Es ift gewiß, das die Staffer Napoleon diefer Frage als je. Bon der Stellung, die der Kaifer Napoleon diefer Frage gegenüber einnehmen wird, durfte die lette Jufunft diefer Monarchie, die ihre Erhaltung bisher nur der Eintracht Englands und Frankreichs verdantt, hauptfächlich abhängen. In biefem Angenblice scheint es, baß bas Frangöfische Cabinet in vielen Punften ben Unsichten Rußlands naber fteht, als benen Englands. Die Frage bes beiligen Grabes wird den Mittelpunft der volligen Berftandigung bilden. Die Eurfei wollte burch biefe Frage beibe Cabinette mit einander entzweien; es fann febr leicht tommen, bag fie bas Bab nun ausbaben muß.

Ueber die Flüchelingefrage enthalt biefelbe Correspondeng folgenbe

In ber Flüchtlingefrage bat England enblich einen Schritt gur Beruhigung Defterreichs gethan. Der Graf Beftmoreland bat bem Grafen Buol von Schanenftein in biefen Tagen erffart, bag bas Eng= lifche Cabinet bereit fei, alle biejenigen Mittel, welche burch bas Gefes gulaffig feien, jur Beftrafung ber burch bie Englischen Tribungle fur foulbig erflarten Gluchtlinge in Unwendung gu bringen, und bag es ber Defterreichifden Regierung fomit überlaffen bleibe, ihre Rlagen gegen einzelne Flüchtlinge gehörigen Orts anzubringen. Außerdem verspricht die Englische Regierung, daß sie bafür forgen werde, daß die Ungarifchen und Stalienischen Glüchtlinge fich rubig verhalten.

Cirque olympique.

Seit bem gweiten Ofterfeiertage giebt Berr Stallmeifter 2. Bote, unfer Bofner Mitburger, wie wir hören, in der Königl. Reitbahn, welche zum Circus eingerichtet ift, equeftrifde und equilibriftifche Borftellungen, beren Befuch wir bem größern Bublitum beftens empfehlen wollen. Die gange Familie bes frn. Gobe, feine Gattin und vier Rinder, find tuchtige Ruftreiter und Runftreiterinnen und leiftet jedes Mitglied in feiner Art recht Braves. Fraulein &. Gobe ift eine febr anmuthige Erscheinung gu Pferbe, reitet und voltigirt und fest wie ein fleiner Rofat mit großer Ruhnheit und Gewandtheit; auch bie bas fleine Rath den zeigt gute Unlagen und macht ihre Bas auf bem fcmalen Tangplat, ben ein Pferberuden bietet, icon mit viel Sicherheit; Rarl Gobe ift ein unerfcrodener Boltigeur und feste vortrefflich über 4 nebeneinanbergehaltene Bretter jugleich ; wirflich erstannlich waren die Balancirubungen, welche Berr Gote mit einem jungern Cobne zeigte, inbem er ibn, ber fopflings auf bem Griff eines Schwertes frand, beffen Spite auf ben gahnen bes Baters rubte, frei und ferzengrade in ber Luft balancirte; bas zweite Erperiment mar faft noch mertwurdiger; ber Rnabe ftellte fich mit ausgespreigten Beis nen auf bas eine Enbe eines ichmalen, am Boben liegenden Bretts; herr Goge erhob baffelbe am andern Ende mit bem Knaben, feste es auf seine Zähne und balancirte daffelbe mit dem Anaben, der auf bemselben stehend fast wagrecht frei in der Luft schwebte und erst nachbem er bort mannigfache Stellungen ausgeführt, heruntergelaffen wurde. Beide Produktionen dürften hier kaum icon gesehen worden fein. herr Gobe produzirte ferner vier gut breffirte Pferde, worunter fich Das Schulpferd Bolline, mit ungewöhnlich schoner, frarter Dahne, als febr feurig und wohlgebaut als Polfatanzerin auszeichnete; auch Die drei fleinen Pferbe waren bubich abgerichtet, barunter ein fleiner Die Vorstellung bot febr viel Abwechselung und rathen wir benen, die fich ergoben wollen, um fo mehr zu herrn Gobe zu geben, als berfelbe Sonntag zum lettenmal seine Produktio nen zeigen wird. Gerr Gobe wird benn auch wohl freundlichft bafür Sorge tragen, auf den falten Sandboden vor die Buschanerfite Latten zu legen, damit fich die Damen, die wir auch ersuchen sich warm zu coffumiren, feinen Schnupfen holen.

Berantw. Rebafteur: G. G. S. Biolet in Bofen.

Das mit vielen Gefahren verbundene und überdies foftspielige Saugen ber Rinder burch Ammen ift burch Du Barry's Revalenta Arabica, biefen vortrefflichen Rabrungeftoff, überfluffig geworben. Bon 50,000 Zeugniffen fubren wir nur vier an: "Rr. 50,034. Grammatifichule in Stevenage, 16. Dez. 1850. Meine Berren, wir haben 3hr toftliches Rabrungsmittel mabrend 4 Monaten gebraucht und es febr zwedmäßig für Rinder gefunden. Unfer Rind hat feit bem Gebrauch beffelben nie bie geringfte Gebarmbefchwerbe gehabt, mahrend es bie erften 6 Monate immer baran litt, fo lange es eine Gaug-Amme hatte. Satten wir 3hr Rahrungsmittel fruber gefannt, fo

wurben wir bie großen Ausgaben fur bie Gangamme gefpart haben, und unfer Rind wurbe gefunder gewesen sein. R. Ambler." 2704. 3ch erblide in ber Revalenta Arabica einen Gegen fur bie gange Gefellichaft. Mein fleiner Rnabe fcbreit jeben Morgen nach einem Löffel von Ihrem Nahrungsstoff. Walter Keating, 2, Manning-Place, Five Dats, Jersey." — "Rr. 4876. 21, Queens-Terrace, Bayswater, London, 22. Nov. 1849. Hr. Dampier würde den H.H. Du Barry u. Comp. für bie Zusenbung einer neuen Dose ihrer Revalenta Arabica fehr verbunden fein, ba diefelbe feinem Rinde fo gut thut." (Diefes Rind war 8 Tage alt, als man anfing, ihm biefen Efftoff gu geben.) - "Rr. 2142. Catherine Street, Frome, Comerfet, 16. Dez. 1848. Mein Bert, ich habe Ihren Nahrungsftoff meinem fleinen Mabchen gegeben, bas von fehr garter Constitution ift, und ich finde, bag es fich fehr wohl babei befindet u. f. w. H. Clark."

Barnung. Der Rame von Du Barry's unichatbarem Rahrungsmittel, fo wie ber ber Tirma nachgebilbet worben, fo bag bie Sulfsbedurftigen fich in Ucht nehmen und fich obige Abreffe recht genau merten muffen, wenn fie nicht mit Erbfen ., Bohnen ., Gerften : und Safermehl betrogen werden wollen, welche wohl fur Tauben gut fein mogen, bem garten Magen eines Rinbes ober Rranten großen Schaben zufügen tonnten. (Giebe bie Anzeige von Barry Du Barry

u. Co. in ber bentigen Nummer.)

#### Ungekommene Fremde.

Bom 1. April. HOTEL DE DRESDE. Fraulein Mener aus Thorn; Apothefer Buffe aus Zerbst; Gutsb. Göppner aus Gostsowo; Opernsangerin Frau Schröder-Dümler und Dr. phil, Schröder aus Minchen.
SCHWARZER ADLER. Oberförster von Sanger aus Großborsf;

Defonom von Dzierzanowsfi aus Glinno; Gutspächter v. Przarsfi aus Karfewo; die Gutsbester v. Jasinski aus Witatowice, v. Bigtz fowsfi und Partifulier v. Ciemiersfi aus Dobieczon.

BAZAR. Partifulier v. Chotomsfi und die Gutsbesther v. Kosinski aus Targowagorfa und Graf Bninski aus Pamigtsowo.

BUSCH'S HOTEL DE ROME. Oberamtmann Fassong aus Militsch; Gutspächter Lagel aus Psarsfie; die Kausleute Sachse aus hurg, Wiebel aus Danzig, Röhrig aus Barmen und Messener aus Strafburg.

Strafburg.
HOTEL DE PARIS. Lieutenant a. D. Iffand aus Marwit; Die Guterachter v. Racynefi aus Rochowo, Bojtoweti aus 3brudgemo und v. Mubnicfi aus Bzigfomo ; Referendar Bojtowefi aus Schrimm; Ontebenger v. Baranowsti aus Gwiagbowo, v. Binfoweti aus Bubgierzewice, Iffland aus Chlebomo, v. Szelisti aus Drzefztomo und Szafartiewicz aus Dzierzchnica.

HOTEL DE BERLIN. Guisb. v. Lafomicki aus Lubin; Buchhalter Berg aus Duffelborf; Lieutenant Sievert aus Kofzanowo; Zimmers meifter Kaftner aus Mogilno; Bredigtamte-Kandidat Dittmann aus Brzostowo und Realfchuler Rier aus Meferif.
WEISSER ADLER. Birthschafts = Berwalter Gotz aus Mikuszewo; Kupferschmiedes-Meister Plinsch aus Trzemeszno.
HOTEL à la VILLE DE ROME. General Bevollmächtigter Szmitt aus Reudorff; Kreisrichter v. Grennedeiness aus Schrade. Guten.

aus Rendorff; Rreisrichter v. Gromadzinsft aus Schroba; Gutsp. Reiffert aus Lubnica; Oberamtmann Reiffert und Gutsbefigerssohn Munf aus Wielicom; die Kaufleute Kurzig sen. und Kurzig jun. aus Radwig; Die Gutebefiger Tig aus Raufdwig und v. Glaweft

aus Komornif. DREI LILIEN, Kaufm. Derpa aus Rogafen. HOTEL ZUR KRONE. Die Kaufleute Falf aus Nakel und Speier

aus Gräß. GASTHOF ZU UNSERM VERKEHR. Schul-Abjuvant Nowas aus PRIVAT-LOGIS. Die Frauen Jacobsohn und Lebenheim aus Forbon, log. Bergftr. Dr. 15.

Rirchen = Nachrichten für Pofen.

Gonntag ben 3. April c. werben predigen: Ev. Krengfirche. Borm.: herr Ober-Pred. hertwig. - Nachm.: gerr Pred. Friedrich. Ev. Petrifirche. Borm. um 9 Uhr Bolnischer Gottesbienft u. Abends

Ev. Petrifirche. Botin. im 9 fibr Polnischer Sotiebtenft i. Abender mahl: herr Diafonns Bengel. — Um 11 Uhr Deutscher Gottesbienft: herr Cons. Nach Dr. Siebler.

Sarnison firche. Borm.: herr Div. Bred. Simon. — Nachm.: herr Mil. Db. Pred. Niese.

Christfathol. Gem. Borm.: herr Bred. Poft.

In ben Parochieen ber genannten driftlichen Rirchen find in ber Boche vom 24, bis 30. Marg 1853:

Geboren: 8 mannl., 4 weibl. Befchlechte. Beftorben: 2 mannl., 5 weibl. Beichlechte.

Getraut: 3 Paar.

Auswärtige Familien: Nachrichten.

Berlobungen. Frl. Caroline Jager mit Grn. Carl Soff in Ber-lin; Frl. Bertha Grobe mit Grn Frang Grave in Berlin; Frl. Bauline Schettler mit Grn. 3. Biwecfi gu Karge; Frl. Luife Bitte mit Gen. B.

Kunze zu Botedam Ber bin dungen. Gr. Danfo v. Funde, Lieutenant im 12. Husarenreg., mit Frl. Laura v Bachelbl: Gehag in Berlin; Gr. August Borger, Rittmeister a. D., mit Frl. Alexandra v. Schöler; Gr. Mustklehrer henne mit Frl. Mathilbe Wagner zu Zinna; Gr. Auftions-Commisarius Benedictus mit Frl. Elise Ideler in Berlin.

Drud und Berlag von B. Deder & Comp. in Bofen.

Mepertoir

bes hiefigen Stabt Theaters für bie nachften 8 Tage. Connabend ben 2. April: Romeo und Julie. Oper. Debut von Frau Schröber-Dumler und Fraul. Bermegh.

Conntag ben 3. April: Der Talisman. Boffe mit Gefang in 3 Aften von Reftrop.

Montag ben 4. April. Dritte Borftellung im ersten Abonnement: Der Sohn der Wild: niß. Drama in 5 Aften von Salm.

Dienstag ben 5. April. Bierte Borftellung im erften Abonnement: Indienne und Bephi: rin. (Reues Banbeville.) Erftes Debut bes nen engagirten Balletmeifters herrn Riegel vom Stadt-Theater in Danzig. Der Berstorbene. Renes Luftpiel in 1 Att von Tenelli. Der Schwarze Peter. Boffe in 1 Att von Görner. Mittwoch ben 6. April. Rein Theater.

Donnerstag ben 7. April. Fünfte Borftellung im erften Abonnement. Ren in Scene gesett. Die Stumme von Portici. Große Oper in 5 Aften, mit Zang, von Auber. Erftes Debut ber Berren Meffert, Reufd und Drarler.

Sonnabend ben 9. April. Sechfte Borftellung, im ersten Abounement: Biel Larm um Nichts. Luftfpiel in 4 Aften von Chafespeare (neu).

Sonntag ben 10. April: Das Irrenhaus ju Dijon. Drama in 5 Aften.

Referve für Rrantheitsfälle: Die Die: gimente: Tochter. (Oper.) Er muß auf's Land. (Luftfpiel.) In Borbereis

tung: Zannhäufer. Das Billetverfaufs Bureau befindet fich von beute ab in bem fruberen Lofale in Bufch's Hotel de Rome. Fr. Ballner.

Schulanzeige. In meiner Schulanftalt (Baderftrage Rr. 10.), in welcher ber neue Curfus am 4. April beginnt, finden noch Rnaben und Dladchen vom 6. Lebensjahr an Aufnahme. Die Knaben werden bis gur Quarta eines Oymnafiums ober einer Realfchule Poft, Prediger. porbereitet.

Refanntmachilla. Der neue Rurfus bes toftenfreien Unterrichts ber biefigen Roniglichen Provingial - Gewerbeichule für Gefellen und Lehrlinge beginnt mit bem 5. April.

Ber an diesem Unterricht noch Theil nehmen will, hat sich bei bem herrn Dr. Magener hierselbst

(Friedrichsftr. 27.) ju melben. Den Meiftern, besonbers ben Banhandwerfern, empfehlen wir gleichzeitig, ihre Gefellen und Lehrlinge gur Theilnahme an Diesem Unterricht, fo wie um regelmäßigen Besuch ber Schule zu ermuntern. Bosen, ben 27. März 1853.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

Nothwenbiger Berfauf. Ronigl. Rreis- Gericht, I. Abtheilung, zu Rogafen.

Das zu Rirchen . Dabrowta unter Dr. 1. belegene, ben Unguit und Charlotte gebornen Simon Beinhold'ichen Cheleuten geborige Bor= wert, gerichtlich abgeschäht auf 13,114 Rtblr. 9 Sgr. 2 Bf. Bufolge ber, nebft Supothetenschein und Bebingung in ber Regiftratur einzusehenden Zare, foll

am 3ten Mai 1853 Bormittage 10 ubr an orbentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt werben.

Die unbefannten Erben, Geffionarien ober fonftis

gen Rechtsnachfolger: a) bes Fürftlich Carolath'iden Lebrers 28 ill. ner gu Carolath, Rreis Reuftadt in

b) bes Dberlandes = Gerichtsaffeffore Reinhold Lucas in Rogafen,

c) ber feinem Aufenthalte nach unbefannt gewors bene Landschafte Rath Eduard Rigmann, früher gu Schwerin a./B., ober beffen Gra ben, Ceffionarien oder Rechts : Nachfolger,

werben biergu öffentlich vorgelaben. Rogafen, ben 14. Juli 1852.

Cbictal=Citation.

Der im Jahre 1831 ober 1832 in einem Alter von 18 ober 19 Jahren auf Grund eines Regierungs-Baffes nach England gegangene, ein halbes Jahr später aber verschollene Schneibergefelle hirfchel Aufrecht aus Noga fen, Negierungsbezirf Pofen, fo wie die von ihm etwa gurudgelaffenen unbefannten Erben und Erbnehmer, werben hierdurch öffentlich vorgeladen, fich vor ober in dem auf ben 7. Gep: tember 1853 Vormittage 11 Uhr gur Legitimation angefesten Termine vor bem Berrn Rreis : Richter Bauermeifter bierfelbft in unferm Gefchaftslotale fchriftlich ober perfonlich zu melben und bie weiteren Unweifungen gu gewärtigen, widrigenfalls ber Sirfc Unfrecht für tobt erflart, fein Dachlag feinen legis timirten Erben ausgeantwortet, feine unbefannten Erben und Erbnehmer aber mit ihren etwanigen Unfprüchen praflubirt werben werben. Rogafen, ben 22. September 1852.

Ronigliches Rreis : Gericht. I.

### Auftion.

Dienstag am 5. April c. Bormit: tags von 9 Uhr ab werde ich im Jaffeiden Saufe, fleine Gerberftrage Der. 12., zwei Treppen boch, wegen Berzuges perschiedene Mahagoni=, birtene

und andere Möbel, als: Trumeaux, Spinbe, Sopha's, Tifche, Stuble, Spiegel, Bilber 20. 20., fo wie ber: fchiedene Ruchen:, Saus: und Wirthschafts:Gerathe gegen baare Bablung öffents lich meiftbietend verfteigern. Lipfchit,

Ronigl. Auftions-Rommiffarins.

Gin im Gamterichen Rreife, unmittelbar an ber Gifenbahn und gang in der Rabe eines Bahnbofes gelegenes Rittergut, wogu etwa 4000 Morgen Ader und Wiefen, fo wie eine neu eingerichtete Brennerei gehören, foll mit bem vorhandenen lebenben und tobten Inventar vom I. Juli b. 3. ab auf 12 Jahre verpachtet werden.

Das Mabere ift bei bem Unterzeichneten zu erfahren. Bofen, den 30. Marg 1853.

Tichuichte, Juftig=Rath.

Gine vollftandige, in Bofen feit 20 Jahren mit gutem Erfolge betriebene Ronditorei foll zu Oftern t. verpachtet ober auch fauflich überlaffen werben. Das Rabere St. Martin Dr. 62.

Bon ber bei Engelhorn & Sochbang in Stuttgart erscheinenben

Angemeinen Muster-Beitung. Album für weibliche Arbeiten und Moden. - Preis vierteljährlich 15 Sgr. ift die erfte Nummer des zweiten Quartals für 1853 bereits ausgegeben und werden hierauf, fo wie auf bas verfloffene Quartal und die fruberen Jahrgange von jeder Buchhandlung und allen Poftamtern Bestellungen angenommen, namentlich von G. G. Mittler und Gebr. Schert in Bofen und L. v. Putiatneti in Plefchen.

Höhere Webeschule in Elberfeld.

Montag ben 3. April beginnt ber neue theoretifche und praftifche Gurfus biefes aus allen Theilen Deutschlands besuchten Inftitute. Da die Bebeschule im Befite mehrerer Dampfwebefruble ift, fo fteht in Ausficht, bag binnen Rurgem auch ein Gurfus über Dampfweberei eröffnet werbe. Anfragen und Gefude beliebe man an herrn 23. Mannert, Gefretair ber boberen Bebefchule in Elberfelb,

Wichtig für Auswanderer.

Rur bireft fegelnd, niemals ben berüchtigten Beg über Liverpool, beforbern in befannter und foliber Beife nach

New: Nork, Texas, New: Orleans, Quebect, Philadelphia, Brafilien, Chili, Auftralien u. f. w.

und von Nem = Dort (fraft ber uns ertheilten und vom Roniglich Preug. Ronful Berrn 3. 2B. Schmidt beglanbigten Bollmacht) nach Albani, Buffalo, Dunfirt, Grie,

Sandusti, Detroit, Milwantee, Cincinnati, St. Louis und allen anderen an einer Sauptverfehreftrage ge=

legenen Plagen. Um vielfache Digbrauche aus bem Bege gu raumen, bat fich bie "Um. Gifenb .= Comp." verpflichtet, an Diemand bie Billete gu bem Preife zu verfaufen, als wir biefelben auszugeben autorifirt find.

Es follte baber Niemand verfaumen, fich burch portofreie Briefe Ausfunft und Brofpett von uns gu erholen.

C. Sieg & Co. in Berlin, Louisenplat 10. am neuen Thor nahe ben Bahnhöfen.

And wird herr Dt. Rurnicki in Pofen, Breiteftraße Dr. 20., die Gute haben, Ausfunft und Prospette unentgeldlich zu ertheilen.

Bezug nehmend auf obige Unnonce, ift Unterzeichneter gern bereit, auf portofreie Anfragen bie Speziellfte Austunft nebft Brofpette gu ertheilen.

M. Murmicki in Bofen, Breiteftrage Dr. 20.

Großes Hutlager. Rachst meinem reichhaltigen Müten: lager eigener Fabrifation habe ich von heute ab von den Sutfabrifanten

Gebr. Freistadt in Berlin ein wohlaffortirtes lager von hüten in schwarz ber neuesten Form und bester Daulitat, so wie bon weißen und confeurten Anaben: und Mannerhuten in Filg, ebenfalle im neueften Geschmack, bier aufgestellt, und bin in ben Stand geset, auch beim Ankauf einzelner Gute ben Berliner Kabrifpreis (welcher gewöhnlich nur dem en gros Raufer gu Theil wird) gu gemabren. 3ch enthalte mich jeber weiteren Unpreifung, ba bas Fabrifat ber Gebr. Freift abt feiner Goli= bitat und Billigfeit wegen binlanglich befannt ift. A. Matz, Reueftraße Dr. 14.

Die fo beliebten Jacarbs, die Robe à 11 Rthlt., find wieber auf Lager bei

Louis Birichfeld, Martt= und Breslauerftragen = Gde Dr. 61.

Allen Irrthum zu vermeiben, zeige ich bem ge= ehrten Bublifum biermit ergebenft an, bag ich wie bisher Reis:, Strob:, Borduren: und Rogbaar: Sute wasche und moderniffre.

Therefe Fifther, Muhlenftr. Rr. 7.

Bon Du Barry's Revalenta Arabica

erhielt ich neue Zusendungen und verfaufe biefelben in blechernen Dofen, gestempelt mit bem Giegel von Du Barry & Comp., ohne welches feine echt fein fonnen.

Die Dose, enthaltend 1 Pfb. I Mtl. 5 Sgr.) mit deutsbestgleichen 2 = 1 = 27 fcher Gesbestgleichen 5 = 4 = 20 fcher Mnw. Damit aber auch Jeber ben Gebrauch ber Reva-

lenta Arabica vorerft an fich prufen tonne, habe ich Bfund Dofen bezogen, die ich à 20 Ggr. verfaufe. Die einzige Agentur in der Proving

Pojen: Ludwig Johann Meyer. Menestraße.

של פסח

Berschiedene Beine, Sprittesing, Honig, Ungagarische Pflaumen u. f. m., sammtlich qualifizirte Baaren, burch eine Won biefigen Rabbis nate, empfiehlt billigft Aron Grau, Bronfer = Strafe Mr. 4.

Echt Friedländer Meth 700 by ift billig zu aben bei Bonnheim Friedmann. haben bei

Durch meine neue portheilhaft eingerichtete Ofter-Effig - Fabrit, bie unter besonderer Aufficht eis nes vom hiefigen Rabbinat gut befundenen Mannes ift, bin ich in ben Stand gefest, obiges Fabrifat gu bochft billigen Preifen gu verfaufen.

Der Jom biefigen Rabbinat liegt bei mir gur Ginficht bereit. Bonnheim Friedmann, Dominifanerftr. Dr. 2.

Bilhelmsplat Dr. 3. ift ein 4 Boll großer Englander, gefund, fraftig und völlig militairfromm, ber auch ichon im Wagen gegangen, billig zu verfaufen.

Billige Beraußerung junger Ranarien= vögel (Mannchen und Weibchen) im Rebengebaube Mublenstraße Rr. 21. im zweiten Gofe rechts.

# DU BARRY'S

Gesundheits= und Araft=Restaurations=Farina

Kranke jeden Alters und schwache Kinder.

## DIE REVALENTA ARABICA,

ein angenehmes Farina fürs Frühstück und Abendbrod, entbedt, ausschließlich gepflangt und eingeführt

## BARRY DU BARRY & Co., 77. REGENT STREET, LONDON.

Eigenthumer ber Revalenta-Staaten und ber Patent-Maschine, welche allein bie Revalenta, so wie fie ift und sein soll, vollkommen bearbeitet und ihre heilfraft entwickelt.

## Ufas Seiner Majeftat des Raifers aller Reußen.

Der General-Consul ift von Gr. Majeftat beauftragt, die herren Du Barry & Gomp. zu benachrichstigen, bag bie Revalenta Arabica mit allergnabigster Bewilligung an bas Ministerium bes Kaiserl. Palastes beförbert worben ift.

Aus bem "Morning Chronicle."

"Es gehört zu ben angenehmsten Pflichten eines Journalisten, seinen Lesern eine neue Entbeckung, welche ber Menschheit so zwerkbienlich erscheint, vorzuführen, weßhalb wir auch unsere Leser ersuchen, ihre ganze Ausmertsamkeit ber Revalenta Arabica ber Herren Du Barry & Comp. zu widmen, einem Mehle, welches aus der Wurzel einer arabischen Pflanze gebildet wird, die unserm Geißblatte am nächsten kommt. Die Haupteigenschaften der Revalenta sind nahrhaft und heilsam, und Zeugnisse sehr geachteter und berühmter Männer beweisen, daß sie in solgenden Krankbeiten jedes andere bischer bekannte Hellichten Beitem übertrifft, und wir erwähnen nur um den Leser nicht zu sehr zu ermiden: Unverdaulichkeit, Berstopfung, Schärfe, Krämpse, Spasmen, Schwindel, Sodbrennen, Durchfall, Nervenschwäche, Gallenkrankheit, Leberz und Nierenseiden, Kähung, Spannung, Herzschschen, nervöses Kopsweh, Laubheit, Brausen im Kopf und Ohr, Schwerz in jeglichem Theile des Körzbers, chronische Enzigndung und Eiterung des Magens, Hautausschlag, Sfordut, Fieber, Skrophel, Auszehzung, Wasserschwäch, Bicherlähmung, Huften, Schafdosseit, unwillsührliches Erröthen, Mangel an Bedächnis, Erschöpfung, Schwermuth, Furcht, Unentschlösenheit, Anwandlung zum Selbstmord, zc. zc. zc. Mankennt bischer sur Kinder und schwache, frankliche Bersonen kein bessers und wirksameres Mittel, zumal es nie eine Säure im Magen erzeugt; des Morgens oder Abends genommen, die natürlichen Funktionen, so wie die als lerschwächte Bersonen, welche der Revalenta Arabica ausschließlich ihre Genesung verdanken, nachennte achtbare Bersonen, welche der Revalenta Arabica ausschließlich ihre Genesung verdanken, nachennten Es gehort zu ben angenehmften Bflichten eines Journaliften, feinen Lefern eine neue Entbedung, welche

lerschmächte Berdauung herstellt, und dem Kraftlosesten eine neue, bischer unbefannte Kraft verleift.

Folgende achtbare Bersonen, welche der Revalenta Aradica ausschließlich sire Genesung verdanken, nachbem alle Arzneimittel ohne Erfolg geblieben und alle Hoffnung auf Herstellung der Gesundheit verschwunden schien, haben den hen herren Du Barry & Comp. Certistate eingesandt: Der hochdte Fraf Stuart von Oecies, Dromana, Cappoguin, Grafschaft von Watersord in Irland, geheilt von einer langjährigen Unverdaulichseit; Generalmajor Thomas King, Kur von Nervenschwäche, Unverdaulichseit, Hartleibigseit z.; der ehrwürdige Erzschant Alexander Stuart von Roß, Grafschaft Watersort, dereischrießen Arresenschwäche, Schlafslosseit, Schmerzen im Halfe und linken Arm; Capit. Verijährige außergewöhnliche Kervenschwäche, Schlafslosseit, Schmerzen im Halfe und linken Arm; Capit. Verijährige außergewöhnliche Mervensaulichseit mit allen nervösen Folgen; Gapitain Untern Arm; Capit. Verijährige außergewöhnliche Mervensaulichseit mit allen nervösen Folgen; Gapitain Untern Erder. D. Bingham, 27jährige Unwerdaulichseit mit allen nervösen Folgen; Gapitain Unterleibsbeschwerden; Herr Inngen Dame von der falsenden Sucht; Herr Charles Kerr, Pfarrer, geheilt von linkerleibsbeschwerden; Herr Londas Minster, Leeds, distrige Nervenschwäche, begleitet mit Spasmen und täglichem Erbrechen; Berr Innes Borter, Perth, läjährisges Justen und allgemeine Körperschwäche; Herr Lhomas Boodhouse, Bromley, Herstellung einer Dame von Berstopfung und Lebelseit während ihrer Schwangerschaft; Herr Andrew Fraser, Jaddington, hergestellt von 20jähriger Leberstansseit; Herr Samuel Larton, Leicester, Knr einer Jährigen Diarrhöe; Herr M. Reeves, Modens vom Sjährigem äglichen Erdrechen; Herr Michard Billoughby, London, geheilt von einer Gallenstrankeit; Herr Samuel Karbensein und Kreneschung eines Maddens vom Sjährigem fäglichen Erdrechen; Herr Michard Billoughby, London, geheilt von einer Gallenstrankeit; Herr In. Krämpfen, Spasmen, die lieden Krekesken und Unverdaul rigen fürchterlichen Leiben an Unverdaulichfeit, Nerven- und Körperschwäche, begleitet mit Krämpfen, Spasmen, täglichem Erbrechen und Unterleibsbeschwerden; Gere S. Barlow, Darlington, eine Kur von 20jahriger Unverbaulichfeit, Unterleibsbeschwerden; Klatus und Reizbarfeit; Frau Maria Jolly Wortham, Ling bei Diß, Norfolf, geheilt von 50jährigen unbeschweitlichen Schwerzen an Unverbaulichfeit, Nervenleiben, Engbrüttigeit. Butten, Flatus, Spasmen, Kräntpfen, Uebelfeit und Erbrechen; Fraulein Clifabeth Jacob von Nazing Bfarre, Waltham Eroß, geheilt von Nervenleiben, Unverbaulichfeit und Halten, Flatus in Elisabeth Deoman, Gateace bei Liverpool, geheilt von 10jähriger Unverdaulichfeit und Hierien; Ferr Joseph Walters, Oldburry bei teacre bei Liverpool, geheilt von 10jähriger Unverdaulichfeit und Hierien; Ferr Joseph Walters, Oldburry bei Birmingham, geheilt von "Angina Pectoris," und 50,000 andere wohlbefannte und achtbare Personen haben ben Gerren Barry du Barry & Comp., 77, Regent St., London, ihren warmsten Dank für ihre Gerstellung barges bracht, und biefes ercellente Beilmittel ift allgemein fo hoch geschätt, daß es feiner Empfehlung unfererfeits Sauptrebacteur.

Bon Zeugniffen bes Inlandes heben wir hier namentlich basjenige bes herrn Medicinalraths Dr. Burger in Bonn hervor; es lautet wortlich wie folgt:

"REVALENTA ARABICA."

Dieses eben so leichte als wohlschmeckende Mehl ift eines der vortrefflichsten nahrenden und einhüllenden Mittel, und erset in vielen Fallen alle anderen Arzneien. Da es zugleich sehr leicht verdaulich ift (ein großer Borzug, den es vor sehr vielen anderen schleimigen und einhüllenden Mitteln besith), so wird es mit dem größe ten Außen angewandt bei allen Duchfällen und Auhren, in Krankheiten der Urinwege, Nierenfrankheiten ac., bei Steinbeschwerden, entzundlichen oder frampshaften Neizungen der Harnröhre, wie sie z. B. oft auch nach dem Genusse gabrender Getranke, namentlich des jungen Bieres, vorkommen, bei frampshaften Ausammenzie-hungen in den Nieren und in der Blase, Blasenhämorrhoiden z. — Mit dem ausgezeichnetsten Erfolge bedient man sich auch dieses wirklich unschähaften Aise und Benüftrankheiten Gerfolge bedient und man fich auch biefes wirklich unschatbaren Mittels nicht blos in Gale: und Bruftfrantheiten, wo man Reig und Schmerzen lindern will, fondern auch in der Lungen- und Luftrohrenschwindfucht, wo es bei feinen bedeutenden ernahrenden Eigenschaften gleichzeitig gang vortrefflich gegen ben oft so sehr laftigen huften wirkt, und kann man, ohne der Wahrheit im geringsten zu nahe zu treten, die feste Bersicherung aussprechen, daß die Revalenta Arabica beginnende hectisch Krankheiten und Schwindsuchten zu heilen vermag. Bonn, den 19. Juli 1852.

(L. S.) gez. Dr. Rud. Wurzer, landgr. hess. Medizinalrath, pract. Arzt in Bonn, und mehreren gelehrten Gesellschaften Mitglied.

Certififat von bem Beren Polizeifommiffar v. Biakostoreti ju Breelau. 3ch ersuche Sie freundlichft, mir gegen einliegende 9 Rthlr. 15 Sgr. noch zwölf Bfund Du Barry's Revalenta Arabica möglichst bald hier übermachen zu wollen. — Dieses Mittel hat bei mir eine höchst ausge-zeichnete Birkung hervorgebracht, und ich segne die Stunde, in welcher ich mit bemfelben befannt geworden bin. v. Biakostorsti, Ronigl. Polizeifommiffar gu Breslau. Mit Achtung

Bern, ben 20. August 1852. Frau S. v. B., lungenfrant und augenscheinlich in einer hoffnungslosen Andzehrung, nahm bie Revalenta Aradica auf Beschliche Eroche ihrer Sie wurde dermaßen dadurch gestärft, daß alle ihre Befaunten darüber faun-ten. Die gefährliche Eroche ihrer Entbindung, der sie nach der Meinung ihres Arzies unterliegen wurde, ging ohne Gesahr oder Schwierigkeit vorüber, und ihr Mann kann bieses ercellente Mittel, wovon seine Frau und Kind leben, nicht zu hoch preisen. — herr A. Bollinger, Junkerstraße Nr. 200 in Bern, wird gern nähere Anfragen über biefe Rur beantworten.

Granbson, Suise, den 9. Sept. 1852.
Seit zwei Jahren habe ich an Unverdaulichkeit und fürchterlichen Schmerzen im Magen gesitten, war ber unglücklichste der Menschen, mit Abneigung gegen Gesellschaft, Unfähigkeit zur Arbeit und Schwäche des Gehirns. Nach drei Tagen Gebrauchs der Revalenta Arabica fühlte ich schon die glücklichsten Folgen dieses töstlicheften Mittels, und jest nach acht Tagen haben die Schmerzen mich verlassen, und meine Organe sind dermaßen gestärkt, daß während ich früher meine Leiden als unheilbar angesehen, ich jest alle Ursache habe, einer baldigen gänzlichen Genesung vergewissert zu sein. Ich kann nicht Worte sinden, um Ihnen meine Zufriedenheit und Dankbarkeit auszudrücken.

Die vielfachen Beweise ber heilsamen Wirfungen von Du Barry's Revalenta Arabica veranlagten mich, bieses Mittel gegen Krampfhuften anzuwenden, und ber gute Erfolg hat mir volles Zutrauen bazu eingeflößt. Chriftian Bermann.

Du Barry's Revalenta Arabica ift auf Grund Ihrer Anfündigungen von mir, unter Zuziehung eines Töchterchen, welche Medicinalrathes und Stadiphysifus Dr. Brockmann hiefelbst, bei meinem 15 Monate alten sowohl bei mir, als auch bei dem benannten Arzie ein lebhaftes Interesse hervorgerufen. E. hen fe.

Analhsis des berühmten Brof. der Chemie und analytischen Chemifers Dr. Andrew Ure.

3ch bestätige hiermit, daß Du Barry's Revalenta Arabica, nach vorausgegangener chemischer Untersuchung, ein reines Pflanzenmehl ift, volltommen gesund, leicht verdaulich, und eine heilsame Mirsung auf Magen und Unterleib hervorbringend, zu gleicher Zeit der Unverdaulichkeit, Berstopfung und deren nervösen Folgen entsgegenwirft.

Dr. Harvey's Empfehlung der Herren Du Barrh & Comp. Es macht Dr. Harvey ein wahrhaftes Bergnügen, die Revalenta aufs Beste anzuempfehlen; sie hat in vielen Anfällen von Diarrhoe 2c.

wunderbar rafch und heilfam gewirkt, fo wie auch in Berftopfung und in ben fie ftete begleitenben nervofen Folgen. London, ben 1. August 1849.

Preise der Revalenta Arabica.

In zinnernen Dosen, gestempelt mit dem Siegel von Du Barry & Comp., ohne welches keine echt sein können: Brutto wiegend 1 Bfb. 1 Rtl. 5 Sgr.) Zede Dose enthält eine Anweisung zum Gebrauch und allgemeine Die superfeine Dualität: biatetische Regeln zur Leitung Brutto wiegend 5 Pfb. 9 Rtl. 15 Sgr. der Batienten.

## Niederlagen der Herren Barry Du Barry & Co. auf dem Continente.

In Berlin die Herren Felix & Co., Hof-Lieferanten.

— Bremen Herr B. H. Mardfeldt, Langestrasse 23.

— Breslau Herren W. Heinrich & Co., Schuhbrücke

Nr. 54. und S. G. Schwartz.

In Gratz Herr J. Purgleitner.

— Hamburg Herr S. L. Bickel, 14., Bergstrasse.

— Havelberg Herr Wilhelm Bontin.

— Pesth Herr Friedr. Kochmeister.

Brieg an der Elbe A. Heisse.
Brünn Herr Jos. Kurner.
Crakau Herr Carl Herrmann.

Frankfurt a. M. Herr Johann A. Simeons.

- Pesth Herr Friedr. Kochmeister.
- Posen Herr Ludwig Johann Meyer, Neuestrasse.
- Pressburg Herr Johann Fischer.
- Wien Herr Franz Wilhelm. Agenten mogen fich franto bireft an bie herren Barrn Du Barrn & Comp. wenden. Auch Provifione-Reifenbe. Unter-Agenturen des Hrn. Ludw. Johann Meyer in der Proving Posen.

Für die Proving Pofen haben wir unter dem heutigen Tage dem Seren Ludwig Johann Meyer, Reneftraße, die Saupt-Agentur übertragen, und wird berfelbe Unter = Agenturen in der Proving Pofen gern aufnehmen, wenn dieselben fich an Seren Meyer wegen der naheren Bedingungen franko wenden. London, den 11. Februar 1853.

## DU BARRY & Co., 77., Regent Street, London.

Gin Lehrer (mufitalifch), der bereits mehrere Jahre mit volltommenfter Bufriedenheit feiner Borgefesten gewirft, nimmt fofort eine Sauslehrerftelle an.

Raberes hieruber in Bofen am Berliner Thor 46. Gin Sandlungs. Commis, ber Deutschen u. Bolnifden Sprache machtig, findet fofort ein Engage-ment in ber Sandlung Martt Dr. 64. 1 Stiege.

Gin rationeller, thatiger, fautionefabiger Birthfchafte = Bermalter, unverheirathet, fatholifch, ber auch ziemlich Polnisch fpricht, wünscht zu Johannis c. unter annehmbaren Bedingungen ein anberweites Engagement. Naberes unter ber Chiffre R. J. poste restante Robylin

Gin Rnabe, ber Luft bat Ladirer gu werben, fann fich melben Jefuitenftr. 9. bei G. Dorfchfelb.

Gin Saustnecht, ber Lefen und Schreiben fann, finbet sofort ein Unterfommen im Hôtel à la ville de Rôme.

Wohnungen. Sapieha-Blat Dir. 3. a. find mehrere große und

fleine Bohnungen vom 1. April b. 3. ju vermiethen. Martt Dr. 14. eine möblirte Stube mit Betten

für zwei einzelne Berren. Bom 1. April ab ift eine möblirte Stube gu vermiethen Wilhelmsplat Dir. 3. zwei Er. Auch

werden daselbst Benfionaire aufgenommen.

3wei fleine Bohnungen find im Deum zu verm-

Gine Stube und Ruche, mit ober ohne Möbel auch ein Laben zu vermiethen Friedrichsftr. Dr. 19

Zwei Stuben find fofort zu vermiethen Schuhmacherftr. Nr. 20. Theodor Baarth.

Jubenftrage Dr. 24. ift eine Bacferei nebft Stube, und zweite Gtage find zwei Stuben von beute ab gu vermiethen. Nabere Erfundigung Breiteftrage 8. im Porgellan-Gefchaft.

Gine möblirte Stube ift Schifferftrage Dr. 9. im Rleemann fchen Saufe fofort zu vermiethen.

Zimmer mit auch ohne Möbel zu vermiethen Brestauerftrage Dr. 16.

Gine fleine moblirte Stube ift gu vermiethen Salbborfftrage Dr. 10. B. Parterre, rechter Sand.

## CIRQUE OLYMPIQUE

in der hufaren = Reitbabn. Seute Connabend ben 2. April: Große Borftellung in der hoberen Reitfunft und Pferdebreffur. Anfang 71 Uhr. 2. Göte.

Bur Widerlegung falicher Gerüchte bringe ich biermit gur öffentlichen Renntniß: bag ich bie unter ber Firma 2B. Roczorowsti in Jarocin beftebenbe Sanblung mit Riemanben in Gemeinschaft geführt habe noch führe, und bag ich dem frn. Theophil v. Roczorowsti weber Rapitalien noch Gelb-Summen foulbig war noch foulbige. Zarocin, ben 31. Marg 1853.

Anaftafia v. Roczorowsta geb. v. Mora= czewsta.

| Posener Markt-Bericht vom 1. April. |                |               |  |  |
|-------------------------------------|----------------|---------------|--|--|
| and do have per like                | Von            | Bis           |  |  |
| ISCE SUMBLE HOS HEEL                | Thir. Sgr. Pf. | Thir Sgr. Pf. |  |  |
| Weizen, d. Schfl. z. 16 Mtz.        | 2 4 6          | 2 11 2        |  |  |
| Roggen dito                         | 1 21 2         | 1 25 6        |  |  |
| Gerste dito                         | 1 18 10        | 1 23 4        |  |  |
| Hafer dito                          | 1 1 2          | 1 5 8         |  |  |
| Buchweizen dito<br>Erbsen dito      | 1 12 2         | 1 16 8        |  |  |
| Kartoffeln dito                     | 1 27 10        | 2 6           |  |  |
| Heu, d. Ctr. z. 110 Pfd             | - 26 -         | - 28 -        |  |  |
| Stroh, d. Sch. z. 1200 Pfd          | 7 15 -         | 8 15 -        |  |  |
| Butter, ein Fass zu 8 Pfd           | 1 25 -         | 2             |  |  |

Marktpreis für Spiritus vom 1. April. - (Nicht amtlich.) Pro Tonne von 120 Quart zu 802 Tralles 17 bis 173 Rthlr.

### COURS-BERICHT.

Berlin, den 31. März 1853.

| Landrian Wasier St. asshila in t    | Zf.                                 | Brief.   | Geld. |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|
| Freiwillige Staats-Anleihe          | 41                                  |          | 101   |
| Staats-Anleihe von 1850             | 44                                  | -        | 102   |
| dito von 1852                       | 44                                  | -        | 103   |
| Staats-Schuld-Scheine               | 31                                  | 923      | -     |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine.       | -                                   | _        | 148   |
| Kur- u. Neumärkische Schuldv        | 31                                  | 000      | 913   |
| Berliner Stadt-Obligationen         | 41                                  | 1024     | -     |
| dito dito                           | 31                                  | 923      |       |
| Kur- u. Neumärk. Pfandbriefe        | $\frac{3\frac{1}{2}}{3\frac{1}{2}}$ | 1004     | 1     |
| Ostpreussische dito                 | 34                                  |          | -     |
| Ostpreussische dito Pommersche dito | 31                                  |          | 100   |
|                                     | 4                                   |          | 105   |
| dito mone dito                      | 21                                  | 98       | 100   |
| Schlesische dito                    | 31<br>31<br>31                      |          | 200   |
| Westpreussische dito                | 31                                  | BTI.J.   | 96.   |
| Posensche Reutenbriefe              | 4                                   | 101      | 302   |
| Pr. Rank-Anth                       | 4                                   | 101      | 108   |
| Pr. Bank-Anth                       | 4                                   | 1845     | 1007  |
| Friedrichsd'or                      | -                                   | Sac.     |       |
| Louisd'or                           | VIII TO                             | 10211313 | 1111  |

| Ausländische Fonds.                      |     |        |        |  |
|------------------------------------------|-----|--------|--------|--|
| diglies fewers summer and an example and | Zf. | Brief. | Geld.  |  |
| Russisch-Englische Anleihe               | 5   | O HILL | 1183   |  |
| dito dito dito                           | AL  | 104    | 191916 |  |
| dito $2-5$ (Stel.)                       | 4   | 19901  | 971    |  |
| dito F. Schatz obl .                     | 4   | -      | 92     |  |
| Poinische neue Pfandbriefe               | 4   | 981    | -      |  |
| dito 500 Fl. L.                          | 4   | 925    | -      |  |
| dito 300 FlL.                            | -   | -      | -      |  |
| dito A. 300 fl                           | 5   |        | 981    |  |
| dito B. 200 fl                           | -   | -      | 23     |  |
| Kurhessische 40 Rthlr                    | -   | 404    | 404    |  |
| Badensche 35 Fl                          | -   | -      | 231    |  |
| Lühecker St. Anlaiha                     | 41  | 1      | 104    |  |

| Eisenbahn - Aktien.                                                                                |                                         |              |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| rendered to the state of the state                                                                 | Zf.                                     | Brief.       | Geld.                              |
| Aachen-Düsseldorfer (                                                                              | 4                                       | 71½<br>—     | 95<br>71±<br>132±<br>100±          |
| Berlin-Hamburger. dito dito Prior.  Berlin-Potsdam-Magdeburger dito Prior. A. B. dito Prior. L. C. | 4 4                                     | 1111         | 1084<br>1033<br>924<br>991<br>1013 |
| dito Prior, L. D.  Berlin-Stettiner dito dito Prior.  Breslau-Freiburger Prior. 1851 Cöln-Mindener | 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |              | 1017<br>1585<br>-<br>1374          |
| dito dito Prior. dito dito II. Em. Krakau-Oberschlesische. Düsseldorf-Elberfelder                  | 5 4 4                                   | 1111         | 121½<br>103<br>-<br>93¾<br>90¾     |
| Kiel-Altonaer  Magdeburg-Halberstädter  dito Wittenberger  dito Prior  Niederschlesisch-Märkische  | 4 4 5                                   | 109          | 182<br>50<br>1004                  |
| dito dito Prior, dito Prior, dito Prior, III. Ser                                                  | 5                                       | I FEI        | 100°<br>101½<br>101½               |
| Oberschlesische Litt, A.  dito Litt, B.  Prinz Wilhelms (St. V.)                                   | 5<br>31<br>31<br>32                     | E   14       | 53‡<br>-<br>225<br>185‡<br>-       |
| Rheinische dito (St.) Prior. Ruhrort-Crefelder Stargard-Posener Thüringer dito Prior.              | 4                                       | 11111        | 90½<br>96<br>93½<br>106¾           |
| dito Prior                                                                                         | 41/4 Warer                              | 209<br>Peter | 1022                               |

Die meisten Actien wurden bei belebtem Gesch und kurz Amsterdam höher, Wien aber niedriger.